au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

M 222. Sonnabend, den 16. September 1843.

Ungekommene gremde vom 14. September.

Sr. Probst Gajewefi a. Madra, I. im goldnen lowen; die Generale-Frauen Chriffiani und v. Cfargynofa aus Xiq2no, fr. Maler Doring aus Dreeben; I. in ber golbnen Gane; fr. Lanbrath v. Gumpert aus Dbornit, Sr. Gefchaftefuhrer Branzowski a. Milostam, Frau Guteb. Delhas a. Swigegen, fr. Guteb. Roglowski a. Reudorff, I. im Hotel de Paris; Die Brn. Guteb. Graf Dabeli a. Rolaczfowo, v. Radoneffi aus Bieganowo, Sr. Landschafterath v. Dieganefi aus Cyfomo, Sr. Partif. Majeweli a. Barichau, Sr. Probst Ruttoweli a. Betiche, Sr. Buderfabr. Malow aus Augustusburg, Sr. Wirthich - Infp. Chrzanowski aus Rogafen, 1. im Hotel de Berlin; Gr. v. Zoltowefi, Konigl. Rammerherr, aus Czacz, Die Grn. Guteb. Graf Zoltoweli aus Ujazd, v. Zoltoweli aus Ptafztowo, v. Blocifzewell a. Przeclaw, Sr. Raufm. Dugel aus Stettin, I. im Hotel de Saxe; Sr. Dbrifflieut. und Feftunge = Infpetteur Mener aus Dangig, Die Grn. Raufl. Caper aus Stettin, Mannheimer und Grupp aus Berlin,l. im Hotel de Rome; Die Brn. Guteb. Baron v. Malgan aus Polen, v. Bialfowsti aus Piersto, v. Poninsti aus Tulce, v. Turno aus Dbiegierge, v. Czerbinefi u. Sr. Beamter Poplawefi a. Barfchau, I. im Bagar; Br. Guteb. v. Suchorzewefi a. Wzemborg, I. in ber großen Giche; bie grn. Guteb. v. Schlichting aus Chudopfzyce, v. Ramen aus Inowraclam, Lome aus Schlefien, Sr. Reg.-Referendar v. Barenfprung aus Schrimm, Die Brn. Raufleute Urlt aus Bromberg, Sendel aus Barfchau, I. im Hotel de Bavière.

1) Bekanntmachung. In bem Spoothetenbuche ber im Plefchener Rreife belegenen ablichen Ritterguteberrichaft Reuftabt (Nowe Miasto) haften:

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Nowego miasta (Neustadt) w powiecie Pleszewskim położonych, zabezpieczone są:

- 1) Rubr. III. Nro. 12. 22,000 Rtl. au 5 pot. verzinelich fur den Freis herrn Friedrich Beinrich Ernft von Rottwig und beffen Chegattin Fries berife Luife Therefe geb. v Flemming, aus bem zwischen biefen und ber Gebeime Juftig-Rathin Benriette v. Bafrzemefa geborne Freiinn von Buddenbrod am 1. Juni 1837. ge= fchloffenen und gerichtlich genehmig= ten Rauffontrafte als ein Raufgelber= rudftand, welche ex decreto vom 19. Oftober 1838, eingetragen worden find, und worüber an bemfelben Tage ben Freiherr v. Rottwißschen Cheleuten ein Spothefen-Refognie tionsichein ertheilt worden ift:
- 2) Rubr. III. Nro. 43. 3350 Atl.
  3u 5 pCt. verzinslich für den Freisberen Friedrich Heinrich Ernst von Kottwiß aus der notariellen Schuldzurkunde der Henriette von Zakrzewska, geb. Freiinn von Budeenbrock vom 26. September 1838, welche ex decreto vom 20. Oktober 1838. eingetragen worden sind, und worsüber dem Freiherrn von Kottwiß and demselben Tage ein Hypotheken, Rekognikionsschein ertheilt worden ist.

Die Dokumente über bie beiden obenerwahnten Sypothekenforderungen, welche

- 1) w Rubr. III. Nr 12. 22000 tal. z prowizyą po 5 od sta dla Barona Fryderyka Henryka Ernsta Kottwitza i Fryderyki Luizy Teressy z Flemmingów małżonki tegoż, na mocy kontraktu kupna pomiędzy małżonkami pomie. nionemi i Henrvettą z Baronów Buddenbrock Zakrzewską tajną konsyliarzową sprawiedliwości na dniu 1. Czerwca r. 1837. zawartego i sądownie potwierdzonego, która to summa jako resztująca summa kupna w skutek rozrządzenia z dnia 19. Paździera nika r. 1838. zaiutabulowaną została, i względem któréj tego samego dnia małżonkom Baronom Kottwitzom wykaz hypoteczno rekognicyjny udzielonym został;
- 2) w Rubr, III. Nr. 13. 3350 tal. z prowizyą po 5 od sta, dla Barona Fryderyka Henryka Ernsta Kottwitza, na mocy obligacyi notarycznej Henryetty z Baronów Buddenbrock Zakrzewskiej z dnia 26. Września r. 1838., która to summa w skutek rozrządzenia z dnia 20. Października r. 1838. zaintabulowaną została, i względem której Baronowi Kottwitzowi tego samego dnia wykaz hypoteczno-rekognicyjny wydanym został.

Dokumenta na obydwie pretensye hypoteczne powyżej pomienione, je-

noch valibiren, find verloren gegangen, und es werden baber auf den Untrag ber Erben ber eingetragenen Inhaber ge= nannter beiden Soppothekenforderungen, alle biejenigen, welche als Gigenthumer. Ceffionarien, Pfand-Inhaber oder aus ir= gend einem Rechtsgrunde auf die ermabnten beiben Sypothekenpoften und bie barüber ausgefertigten oben naber bezeichneten Do= fumente Unfpruche gu haben bermeinen, aufgeforbert, diefe ihre Unfpruche fpateffens in dem am 30. November 1843. Bormittage 10 Uhr vor bem Referendarius Caffius im Inftruftione Bimmer bes untergeichneten Dberlandes, Gerichte anfteben= ben Terminegeltend gu machen, wibrigen= falls fie mit diefen Unfpruchen werden pra= fludirt, und die Sopothefen = Dofumente biernachst werben fur erloschen erflart merben.

Pofen, ben 8. Juli 1843.

Ronigl. Dber-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

szcze walidujące, zaginęły, i wzywaja się zatém na wniosek sukcessorów właścicieli zahypotekowanych obydwoch pretensyj hypotecznych powy. źéj rzeczonych, wszyscy którzy jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub z jakiego kolwiek zrzódła prawnego do obydwóch kapitałów hypotecznych powyżej wzmiankowanych oraz dokumentów względem takowych wydanych, powyżej oznaczonych, pretensye mieć sądzą, aby pretensye swe najpóźniej w terminie dnia 30. Listopada 1843. zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjnéj podpisanego Sądu Nadziemiańskiego przed Ur. Cassius Referendaryuszem wyznaczonym dochodzili, albowiem w razie przeciwnym z swemi pretensyami niniejszemi wyłączeni zostaną, i następnie dokumenta hypoteczne za umorzone uznane beda.

Poznań, dnia 8. Lipca 1843. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

2) Proclama. Der Apothekergehülfe Johann Friedrich Bentler zu Mordhausen, außerehelicher Sohn des Umteraths Beutler, und der unvereheslichten Dorothea Krüger, geboren in Dodieszewo am 8. Februar 1784 und seit 1805 verschollen, ist durch das rechtskräftige Erkenntniß des Königl. Obers Landes Gerichts zu Bromberg vom 1. März 1842 für todt erklärt. Der seinen unbekannten Erben zum Kurator bestellte Jussizrath Hahn hat ohne Erfolg eine Aussorderung an dieselben in dem Anzeiger des Apothekervereins von Norddeutschland (Brandes Archiv) erlassen, sich zu melden. Mach §. 477. Lit. 9. Thl. I. A. R. werden nunmehr die undekannten Erben des Johann Friedrich Beutler, und dessen kurnennehr, oder nächste Anverwandte hiermit öffentlich vorgeladen, sich

gur Begründung ihrer Ansprüche an den in unserem Depositorio befindlichen 806 Rthlr. 4 sgr. ½ pf. betragenden, und den übrigen Nachlaß des Beutler, vor, oder spätestens in dem vor unserem Deputirten Land = und Stadtgerichts Afsesson Saldern hierselbst im Landgerichtsgebäude auf den 20sten December d. J. Wormittags 11 Uhr anderaumten Termine zu melden, widrigenfalls dieselben mit ihren Ansprüchen an den Nachlaß präcludirt, und der Nachlaß dem Fiscus als herrentoses Gut zugesprochen werden soll. Schneidemuhl, den 6. Januar 1843. Königl. Land = und Stadt, Gericht.

- 3) Nachdem über ben Nachlaß bes am 22. April 1828 zu Neumühle bei Kempen versiorbenen Müllers Johann Weyrauch am 28. Junil 1840 der erbsschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden, werden folgende im Hypothestenbuche der Neu-Mühle Rubr. II. Nr. 2. und Rubr. III. Nr. 1—6. incl eingetragenen Gläubiger, deren Aufenthalt unbekannt ist,
  - 1) bie Johanna und Eba Rofine geb. Pielzen Beyrauchschen Ebeleute,
  - 2) bie Johanna geb. Wenrauch, perehelichte Went,
  - 3) der Leopold Andreas Wenrauch.
  - 4) der Christian Wenrauch,
  - 5) die Marianna geb. Wenrauch, ver-
  - 6) bie Catharina geb. Wenrauch, ges schiebene Rumpel

ober beren Erben und Erbnehmer hierburch vorgeladen, in bem zur Anmeldung und Ausweisung ihrer Ansprüche auf ben 15. November c. Bormittags 10 Uhr por bem herrn Land- und Stadtgerichte-Affessor Schottki in unserem Sessions-ZimPo otworzeniu w dniu 28 Czerwca 1840. r. processu spadko-likwidacyjnego nad pozostałością młynarza Jana Weyrauch, zmarłego dnia 22. Kwiettnia 1828. r. w Nowym młynie pod Kempnem, następujący wierzyciele, których miejsce zamieszkania nie jest wiadome, a którzy w księdze wieczystej Nowegomłyna w Rubryce II. Nr. 2. i Rubryce III. Nr. 1—6. włącznie są zapisanemi, jako to:

- 1) Jan i Ewa Rozyna urodz. Pielzen małżonkowie Weyrauch,
- Joanna z Weyrauchów zamęźna Wenk,
- 3) Leopold Andrzej Weyrauch,
- 4) Christian Weyrauch,
- Maryanna z Weyrauchów zamężna Roehricht,
- Katarzyna z Weyrauchów rozwiedzona Rumpel,

lub téż ich spadkobiercy niniejszém zapozywają się, aby w terminie do zameldowania i udowodnienia swych pretensyj na dzień 15. Listopada c. zrana o godzinie 10. w sali naszych zwykłych posiedzeń przed Ur, Schottki

mer anberaumten Termin entweber personlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollsmachtigte, wozu ihnen die Justizkommissarien Hecht und Salomon hierselbst vorgeschlagen werden, zu erscheinen, widrigenfalls sie aller ihrer Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur en dasjenige, was nach Befriedigung der Glaubiger, die sich gemeldet haben, übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Rempen, ben 30. Mai 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadt : Gericht zu Krotoschin.

Die im Dorfe Bestwin unter Mr. 16. belegene, bem Stanistaus Arzekotowski und ben Erben seiner verstorbenen Ehefrau Heinen geborne Fabisch gehörige Halb. Bauerwirthschaft, abgeschätzt auf 746 Athlr. 10 Sgr. zufolge ber, nebst Hyposthetenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzuschenden Tare, soll am 14. Dezember 1843. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Arotofdin, ben 10. August 1843.

5) Bekanntmachung. Der Einlieger Philipp Plugarez aus Falmierowo und Die unverehelichte Katharina Mrotek aus Klein Kościerczyn, haben in dem am 24. August c. gerichtlich geschlossenen Bertrage für ihre bevorstehende Ehe die Assessorem Sądu Ziemsko miejskiego osobiście lub téż przez pełnomocników, do tego prawnie u poważnionych, na których Kommissarzy sprawiedliwości Hechta i Salomona przedstawiamy, zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi prawami pierwszeństwa zostaną prekludowanemi i z pretensyami swemi do tego zostaną odesłani, coby się pozostało jeszcze po zaspokojeniu tych wierzyscieli, którzy się zgłosili.

Kempno, dnia 30. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - mieyski w Krotoszynie.

Gospodarstwo pod Nrem 16. w Bestwinie położone, a do Stanisława Krzekotowskiego i zmarłej żony Heleny z Fabischów i sukcessorów należące, oszacowane na 746 tal. 10 sgr. wedle taksy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Grudnia 1843. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedane.

Krotoszyn d. 10. Sierpnia 1843.

Obwieszczenie. Komornik Filip Plugacz z Falmirowa i niezamężna Katarzyna Mrotekz Kościerzynki, wyłączyli ugodą na dniu 24 Sierpnia r.b. sądownie zawartą, w przyszłem małżeństwie swem spólność majątku i do-

Gemeinschaft ber Guter und bes Erwets bes ausgeschloffen, mas hierburch zur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Robfene, ben 30. August 1843. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

6) Der Gutöpachter Cornel v. Wollschläger aus Włodzimierzewo und beffen Braut Nepomucena v. Kofzutöka, haben mittelft Chevertrages vom 31. Juli d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, ben 2. September 1843.

7) Der Gutsbesitzer Franz Kaver v. Rartowsti aus Dobiefzewo und deffen Braut Pamilla von Radziminska, haben mittelst Ehevertrages vom 24. vorigen Monats die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schubin, ben 6. September 1843. Rbnigl, Land, und Stabtgericht.

8) Die Carl und Antonie, geb. Borowicka, Jerzmanowskischen Cheleute zu
Goscieszun, haben vor Eingehung der She
mittelst gerichtlichen Shevertrages vom
22. Juni 1843. Die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht
wird.

Bollftein, am 4. September 1843.

robku, co się niniejszém du publicznéj podaje wiadomości.

WŁobżenicy d. 30 Sierpnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publiczej, że Ur. Kornel Wolszleger dzierzawca z Włodzimierzewa i narzeczona jego Ur. Nepomucena Koszutska, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin dnia 2. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ur. Franciszek Xawery Karlowski dziedzic z Dobieszewa i oblubienica jego Ur. Pamilla Radziminska, kontraktem przedślubnym z dnia 24. zeszłego miesiąca wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin d. 6. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Karol i Antonina z Borowickich małżonkowie Jerzmanowscy w Gościeszynie, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Czerwca 1843. r. wspólność majątku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 4. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

9) Die Magbalena geborne hubert, Chefrau bes Diebhandlere Wilhelm Bartfch in Garne und beren eben genannter Chemann, haben mittelft Chevertrages bom 2. August 1843. nach erreichter Großjabrigfeit ber Erfferen die Gemeins schaft der Guter und bes Ermerbes aus= geschloffen, welches hierdurch gur bffent= lichen Renntniß gebracht wird.

Rawicz, am 5. September 1843. Ronigl. gand = und Stadtgericht. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Magdalena z Hubertów żona Wilhelma Barcz handlerza z Sarnowy i mąż jej rzeczony, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Sierpnia 1843. r. stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Rawiczu dnia 5. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Die Wilhelmine Bolter, verebelichte Pangeram und beren Chemann Undreas Pangeram zu Roftenhammer, haben nach erreichter Großjahrigfeit ber Erfteren Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlicen Renntniß gebracht wirb.

Filehne, ben 5. September 1843. Ronigl. Land: und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Wilhelmina Boelterzamężna Panzeram i téjże mąż Andrzej Panzeram w Kottenhammer, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wieleń, dnia 5. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

11) Der Schaafmeifter George Friebrich Undere ju Schlichtingeheim und die Dorothea Elifabeth hoffmann, haben mittelft Chevertrages vom 23. Auguft b. 3. bie Gemeinschaft ber Guter ausgefchloffen, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Frauftabt, am 10. Ceptember 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że owczarz Jerzy Fryderyk Anders z Szlichtingowa i Dorota Elźbieta Hoffmann, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Sierpnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowied. 10. Września 1843. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Muftrage bes flefigen Ronigl. Land- und Stadt = Gerichts werbe ich den 18, b. M. Bormittage 11 Uhr vor bem Gerichtsgebaube zwei gute Bagenpferde und einen Rutschwagen bffentlich an ben Meiftbietenden verkaufen.

Pofen, ben 14. September 1843. Rurghale, Depofital=Rendant.

13) Auktion. Mittwoch ben 20. und Donnerstag ben 21. September bes Bormittags von 10—1 und bes Nachmittags von 3—6 Uhr sollen im hiesigen Stadt-Waage-Gebaude 1 Treppe hoch, auf Antrag der Tochter bes verstorbenen Uhrmachers Didelot wegen Wohnorts-Beranderung Mobels, Betten, Haus- und Rüchengerathe, verschiedene Uhren, Silberzeug, optische und physikalische Apparate, Uhrmacherwerkzeuge und verschiedene andere Gegenstände an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Cour. diffentlich versteigert werden.

Unich ut, hauptmann a. D. und Ronigl. Auftione-Rommiffarius.

14) Auftion. Freitag ben 22. September Bormittage von 10 Uhr ab follen wegen Berseigung von bier in ber Gerberftraße Nr. 55. 1 Treppe hoch mehrere Mobels, haus = und Ruchengerathe, so wie auch ein Klavier für Anfänger nebst mehreren anderen Gegenständen an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Cour. bffentlich versteigert werben.

Unich ub, Sauptmann a. D. und Ronigl. Auftiones Rommiffarine.

15) Die Verlobung unserer Tochter Amalie mit bem Kaufmann herrn J. Rosendorn in Berlin beehren fich ergebenst anzuzeigen Gnesen im September 1843. M. Wittowski und Frau.

Gnefen im September 1843. M. Wittowsi Als Berlobte empfehlen fich: Amalie Bittowsta.

J. Rosendorn.

16) Pianoforte=Unterricht. Bu kommendem 1. Oktober werben durch Abereise einiger Schüler taglich 2 Stunden offen, welche ich anderweitig beseigen kann. S. Martin Nr. 3.

E. Pate.

- 17) In Rezydownit steben 400,000 Ziegel Torf erster Klasse zu bem Preise von 1 Mthlr. pro 1000 zum Berkauf. Das Nabere zu erfahren St. Martin Nr. 58. Parterre links.
- 18) Aechten turfischen Tabak, so wie Tyton turecki, oraz cygara "Duc bie eben angekommenen Eigarren "Duc de Montebello" w butelkach szam. de Montebello" in Champagnerstaschen panskich, otrzymał i przedaje empsiehte

21. Moralinsti, Reueftrage Nr. 14. A Moralinski, ulicanowa Nr. 14.